## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 150. Freitag, den 23. Juni 1848.

Angekommene Fremde vom 21. Juni.

Frau Guteb. v. Riefewetter aus Rlefzezewo, I. Coungenfir. Do. 24.; Frau Guteb. Ditrowela aus Clopowice, Sr. Guteb. Graf Czapeli aus Smogolec, I. im Hotel de Vienne; Die grn. Guteb. Mittelfiadt aus Liffowo, Mittelfiadt aus Dombrowo, I. im ichwargen Abler; Sr. Guteb. v. Niegychowsti aus Belec, Sr. Raufm. Reichte aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Gr. Sauelehrer Biecgor= fiewicz aus Bonifowo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Raufm. Edwarz aus Liegnig, Frau Guteb. v. Topineta und die frn. Guteb. v. Richthofen aus Ruffocin, v. Milfomsti aus Morlin, Delhas aus Czempin, Soffmann aus Zarnowo, Reumann aus Bellichwig, I. in laut's Hotel de Rome; Gr. Guteb. v. Cawicfi aus Rl. Rybno, fr. Gutep. Radziejewelli aus Rrucz, fr. Raufm. Beife aus Stettin, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Grn. Raufl. Miehle aus Grunberg, Birfch aus Maing, Sr. Buchhandler Lange aus Gnefen, Sr. Infpettor Schmidt aus Erzemefgno, Die Brn. Guteb. v. Czapefi aus Diefary, v. Brega aus Swigtfowo, v. Sieraczewefi aus Masalemo, v. Niesmiastowefi aus Glupia, Sr. Gutep v. Rozlowefi aus Golufgne, I. im Hotel de Baviere; fr. Student Zafacgfi und fr. Partifulier Migcannefi aus Ruftrin, Die gen. Guteb. v. Balemefi aus Podlubowicc, Sabowefi aus Strjalfowo, I, im Hôtel de Hambourg.

Leber das Bermbgen des Kaufmanns &. B. Domnie hiefelbst ist von uns per decretum vom 18. Januar c. der Konsture von Amte:wegen erbffnet worden.

Zapozew edyktalny.

W skutek rozrządzenia z dnia 18. Stycznia r. b. został przez podpisany Sąd z urzędu otworzony konkurs nad majątkiem tutejszego kupca H. W. Domnik.

Der Termin zur Unmelbung und Ausweisung aller Anspruche an die Konkurs, Masse sieht auf ben 31. Juli c. Bormittags 41 Uhr vor dem Deputirten herrn Dberlandesgerichts, Nath hirschfeld in unserm Instruktionszimmer an.

Die bem Namen und Wohnorte nach unbekannten Glaubiger bes Gemeinschuldeners werden baher vorgeladen, sich in diesem Termine zu melden, widrigenfalls dieselben zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Anspruchen an die Masse wers ben ausgeschlossen werden und ihnen bes halb gegen die übrigen Glaubiger ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 10. Marg 1848. Ronigl. Ober = Lanbes = Gericht. II. Senat.

2) Bekanntmachung. Um 26sten Juni d. I fruh um 10 Uhr soll burch ben Rendanten Rurzhals vor unserem Gerichtsgebaude ein verbedter Rutsche wagen gegen gleich baare Jahlung diffents lich verkauft werden.

Posen, ben 27. Mai 1848. Konigl. Land, und Stadtgericht. Erste Abtheilung.

3) Offener Arreft. Ueber ben Nachlaß der am 19. und resp. 27. September 1845 ju Posen verftorbenen Kaufmann Julie geb. Gluckmann und Siegfried Liffnerschen Sheleute, worüber am heutigen Tage ber erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden Termin do podania i sprawdzenia wszelkich pretensyj do massy konkursowéj jest wyznaczonym na dzień 31. Lipca r. b. zrana o godzinie 11. przed delegowanym Wnym Hirschfeld Radzcą Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj.

Z pobytu i nazwiska niewiadomi wierzyciele współdłużnika wzywają się więc, aby się w terminie tym zgłosili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi do massy zostaną wykluczeni, i im we względzie innych wierzycieli nakazaném będzie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 10. Marca 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

Obwieszczenie. Na dniu 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. ma być przez Rendanta Kurzhals przed naszym budynkiem sądowym pokryty pojazd za gotową zaraż opłatą publicznie sprzedany.

Poznań, dnia 27. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Areszt jawny.

Na pozostałość zmarłych tu w Poznaniu dnia 19. i 27. Września 1845. Zygfryda Lissner kupca i żony jego Julii z Glueckmanów, nad którą proces spadkowo likwidacyjny dziś otworzony został, areszt jawny niniejszém

ift, wird bierdurch ber offene Urrest vershängt. Alle diejenigen, welche zu diesem Nachlasse gehörige Gelber oder gelds werthe Gegenstände in händen haben, werden angewiesen, solche binnen vier Wochen bei dem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Nechte zur gerichtlichen Berwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand = und an=

beren Rechte verluftig.

Jebe an die Erben ober fonft einen Dritten geschehene Jahlung ober Ausliesferung aber wird fur nicht geschehen ersachtet und das verbotmidrig Gezahlte oder Ausgeantwortete fur die Maffe anderweit von dem Uebertreter beigetrichen werden.

Pofen, ben 12. Mai 1848.

Adnigl. Land, und Stadtgericht. Erfte Ubtheilung.

4) Ldiktal: Vorladung.

Ueber den Nachlaß der am 19. und resp. 27. September 1845 zu Posen versstorbenen Kausmann Julie geb. Glucksmann und Siegfried Liffnerschen Sheleute ist heute der erbschaftliche Liquidations, prozeß erbsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 27. September d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Rath Müller im Partheienzimmer des hiesigen Land und Stadtgerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forde, kładzie się. Wszystkim którzy należące do niej pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy mające posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali je.

W razie nieuczynienia tego postradają miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, jako nie nastąpione uważaném i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Poznań, dnia 12. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Wydział pierwszy.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłych tu w Poznaniu dnia 19. i 27. Września 1845. Zygfryda Lissner kupca i żony jego Julii z Glueckmanów otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszelkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 27. Września r. b. godzinę 10tą przed południem w izbie stron tutejszego Sądu Ziemsko miejskiego przed Sędzią Mueller.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany i z prerungen nur an bagjenige, was nach Befeiedigung ber fich melbenden Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Posen, den 12. Mai 1848. Konigl. Lande und Stadtgericht. Erste Abtheilung.

5) Der Rleiberhandler Mannheim Pins ner und die unverchelichte henriette Lasch zu Posen haben mittelst Ehevertrages vom 3. Marz d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Posen, am 25. Mai 1848. Konigl. Land= und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

6) Die Frau Louise Pauline Seffe geborene Reiche, Shegattin bes Bataillons-Arztes Dr. Gustav heffe zu Schrimm, bat bei erreichter Großjährigkeit erklart, baß die während ihrer Minderjährigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft der Guter, nicht aber die des Erwerdes auch fernerhin ausgeschlossen bleiben soll, welches bierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, den 31. Mai 1848. Königl. Land= und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

7) Mothwendiger Verkauf.

Das hiefelbft sub Nro. 8. und 9. beles gene, zur Raufmann Leonhard Ufingerichen Confuremaffe gehorende Grundflud, abges tensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgloszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 12. Maja 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Mannheim Pinner, handlerz ubiorów i niezamężna Henrietta Lasch w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Marca r. bież. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko miejski. Wydział drugi.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że pani Ludwika Paulina Hesse z Reichów, malżonka Gustawa Hesse, doktora batalionowego w Szremie, doszedłszy pełnoletności oświadczyła, że wspólność majątku w czasie jej małoletności zawieszoną i nadal wyłączoną mież chce, zatrzymując zaś wspólność dorobku,

Poznań, dnia 31. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Sprzedaż konieczna.

Grunt w miejscu pod No. 8. i 9. położony, do massy konkursowej po kupcu Leonardzie Usinger należący, schätzt auf 5471 Mthlr. 2 fgr. 6 pf. zu=
folge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. September
1848 an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Inomraclam, ben 26. Mai 1848. Rbnigl. Land = und Stadtgericht.

otaxowany na 5471 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Września 1848. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej

w terminie oznaczenym.

Inowracław, dnia 26. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Ueber ben Nachlaß ber am 24. Dezember 1839 zu Stlarka myslniewska, Schildberger Kreifes, verstorbenen Gutspachter=Wittwe Charlotte Horn geborne Hegner ist heute der erbschaftliche Liquiz bationsprozeß erbsfnet worden. Der Terzmin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 3. Juli d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Oberlandesgerichtszusselles Gerber im Parteienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwaniger Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an basjenige, was nach Bestiedigung ber sich melbenben Glaubiger bon ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, ben 21. Januar 1848. Ronigl. Rand= und Stadtgericht,

Nad pozostałością Szarloty z Hegnerów Horn wdowy dzierzawczyni zmarłej na dniu 24. Grudnia 1839. w Szklarce myślniewskiej ptu Ostrzeszowskiego otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 3. Lipcar. b. godzinę 10tą przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Gerberem, Assessorem Sądu Główego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 21. Stycznia 1848.

Król. Sad Ziemsko - miejski.

Bekanntmachung. Machbem 9) ber Forfter Johann Knopf, welcher im Jahre 1805 in Zydowo gewohnt bat, und fich vor circa 18 Jahren in Colonie Springberg, Rreis Magrowiec, aufge= halten haben foll, burch Erfenntniß bes Dbergerichts ju Bromberg fur tobt er= flart worden, werden feine bieber unbe: fannten Erben biermit aufgefordert, fpå, teftens in bem bor bem herrn Dberlan= desgerichte = Uffeffor Treutler ben 15. Dovember anberaumten Termine im biefigen Gerichtelofale ju erscheinen und ihre Erbrechte nachzuweisen, widrigen= falls ber aus circa 140 Rthlr. beftebenbe Machlaß bem Fistus jugefprochen werben mirb.

Inefen, ben 26. November 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

10) Das Fraulein Hermine Ottilie Dorothea von Gersdorf zu Bauchwiß und
der Rittergutsbesißer Otto von Sander
auf Charcic haben mittelst Severtrages
vom 12. Mai 1848 die Gemeinschaft der
Guter und des Erwerbes ausgeschlossen,
welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 26. Mai 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

11) Steckbrief. Aus bem hiefigen Gefangniffe find am 6. Mai d. 3. ver= mittelft gewaltsamen Ausbruches nachbe= nannte Personen, beren Signalements nicht beigefügt werben konnen, entsprun= gen:

Obwieszczenie. Gdy leśniczy Jan Knopf, który w roku 1805, w Zydo. wie zamieszkiwał i przed około 18 laty na kolonii Szpringberg, powiatu Wagrowieckiego, miał zostawać, wyrokiem Sądu Głównego w Bydgoszczy za umarłego uznanym został, więc jego sukcessorowie dotad niewiadomi niniejszém wzywają się, ażeby najpóźniej w terminie 15. Listopada przed Ur. Treutler, Assessorem Sądu Głównego wyznaczonym w Sądzie tutejszym się stawili i prawami swemi spadkowemi się wykazali, w razie zaś przeciwnym pozostałość z summy 140 Tal. składająca Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Gniezno, dnia 26. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że panna Hermina Otylia Gersdorf z Bauchwitz i Ur. Sander posiedziciel dóbr z Charcic, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Maja 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dnia 26. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Z tutejszego więzienia zbiegli na dniu 6. Maja t. r. przez gwaltowne wyłamanie się, następujące osoby, których rysopisy dołączone być nie mogą: 1) Ignat Brufgliewicz, Tagelohner aus Erin,

2) Gottlieb Weibmann, Wirthefohn

aus Runowo,

3) Michael Symanowicz, Tagelbhner aus Neufrug,

4) Michael Jargnneft, Ginlieger aus

Slupowo Sufen,

5) Chriftoph Sahn, Schaferenecht aus Rabezon,

6) Thomas Mikolanczak, Tagelohner

aus Dombrowo,

7) Balentin Awiatfowefi, Tagelbh= ner aus Gollang,

8) Stanielaus Dobrynchoweli, Tage:

lobner aus Schwichowo,

9) Balentin Jerzewiat, Tagelbhner aus Grebrnagora Sufen,

10) Joseph Rogmarynoweli, aus

Grnlewo,

11) Ignat Sailfoweli, Bedienter aus Pawlowo,

12) Unton Glogowefi, Muller aus

Ulanowo,

13) Anbreas Tomafgewöfi, Tage= Ibbner in Glinno,

14) August Soffmann, Stellmacher

in Glinno,

- 15) Cafimir Cymaneti aus Lopienno,
- 16) Johann Strzelewicz, Maurer gu Bernitt,

17) Anton Rrajewelli aus Bernit,

18) Eduard Schmidt zu Karczembta bei Pawlowo,

19) Emil Kronhelm, Lehrer aus

Tonifgewo,

- 1) Ignacy Bruszkiewicz, wyrobnik z Kcyni;
- 2) Bogumił Weidmann, syn gospodarski z Runowa;
- 3) Michał Szymanowicz, wyrobnik z Nowego gościńca;
- 4) Michał Jarzyński, komornik z Słupowskich hubów;
- 5) Krysztof Hahn, owczarek z Rąbczyna;
- 6) Tomasz Mikołajczak, wyrobnik z Dąbrowy;

7) Walenty Kwiatkowski, wyro-

bnik z Golańczy;

- 8) Stanisław Dobrzychowski, wyrobnik z Swichowa;
- 9) Walenty Jerzewiak, wyrobnik z Srebrnéj Górskich hubów;

10) Józef Rozmarynowski z Grylewa:

- 11) Ignacy Szylkowski, służący z Pawłowa;
- 12) Antoni Głogowski, mlynarz z Ulanowe;
- 13) Andrzéj Tomaszewski, wyrobnik z Glinna;
- 14) August Hoffmann, kolodziej z Glinna;
- 15) Kazimierz Szymański z Łopienna;
- 16) Jan Strzelewicz, mularz z Zernik;
  - 17) Antoni Krajewski z Zernik;
- 18) Edward Schmidt z Karczemki pod Pawłowem;
- 19) Emil Kronhelm, nauczyciel z Toniszewa;

welche noch in Unterfuchung geftanden, und

20) Jatob Butoweli, Dienstjunge

aus Stoleibn, Strafgefangener.

Alle Civil- und Militairbehorden wers ben erfucht, auf die Genannten zu vigi= liren, fie im Betretungefalle zu verhaf= ten und an une abliefern zu laffen.

Wongrowiec, ben 11. Mai 1848.

Ronigl. Land : und Stadtgericht.

12) Bekanntmachung. Dem Tages Ibhner Andreas Broniecki aus Steschewo ift ein 9 Jahr alter Fuches Ballach mit einem Stern als muthmaßlich gesiohlen abgenommen worden. Der unbekannte Eigenthumer wird aufgefordert, dies Pferd innerhalb 14 Tagen bei dem Disstrikts Commissarius in Steschewo in Augenschein zu nehmen und sich im Fall der Recognition zu seiner Vernehmung bei und zu melden, weil das Pferd sonst nach Ablauf von 14 Tagen verkauft und der Eigenthumer nur an den Erlos vers wiesen werden wird.

Pofen, den 14. Juni 1848.

Wis Transfer Today Manual Time!

którzy jeszcze w indagacyi stali, i

20) Jakob Bukowski, służebny chłopak z Stołężyna, karę wysiadający.

Wszystkie cywilne i wojskowe władze wzywają się niniejszem, aby na wspomnionych złoczyńców baczne oko dać, i w razie zdybania, tychże przytrzymać i nam odstawić kazać raczyły.

Wagrowiec, dnia 11. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wyrobnikowi Andrzejowi Wronieckiemu z Stęszewa został odebranym wałach kasztanowaty z gwiazdą, mający 9 lat, jako domyślnie skradziony. Nieznajomy właściciel wzywa się, ażeby tego konia w ciągu dwóch tygodni u Komissarza okręgowego w Stęszewie obejrzał i w razie rekognicyi do nas celem wysłuchania zgłosił się, gdyż koń ten po upłynieniu 2 tygodni sprzedanym a właściciel tylko pieniędzy przez sprzedaż zebrać się mających trzymać się będzie mogł.

Poznań, dnia 14. Czerwca 1848. Królewski Inkwizytoryat.

-Johann Strickmig, Munter 300

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## M 150. Freitag, ben 23. Juni 1848.

13) Bekanntmachung. Die in bem untenstehenden Berzeichnisse aufgeführten Sachen sind und von der hiesigen Milistairbehörde mit der Benachrichtigung zus gesandt worden, daß dieselben beim Nachssuchen der Wassen in der Gegend von Steszewo in Scheunen, Garten, auf Feldern und in Walbern gefunden worsden. Muthmaßlich gehören diese Sachen zu den in neuester Zeit in Buk und in und bei Steszewo entwendeten und gezaubten, und fordern wir daher die Eigenzthumer dieser Sachen auf, solche bei und in Augenschein zu nehmen und sich dann zu ihrer Vernehmung zu melden.

Bergeichniß.

3mei Stud neue meiß und blau geftreifte Leinwand,

ein Stud Leinmand, blau mit meißen Linien,

braun und blau,

grau, Swei Stud neue hofenzeuge, fcmarg und

braun und blauweiß,

ein Stud neues Sofenzeug, fdwarggrau,

ein neues wollenes, mittelgroßes, rofaweißes Salstuch, Obwieszczenie. Poniżej wymienione rzeczy zostały nam przez tutejszą władzę wojskową przesłane z tem uwiadomieniem, iż takowe w okolicy Stęszewa, gdy szukano broni w stodolach, ogrodach, na polu i w borach znaleziono. Są to zapewne rzeczy, które w nowszych czasach w Buku, w Stęszewie i pod Stęszewem ukradziono i zrabowano; wzywamy więc właścicieli tychże rzeczy, aby takowe u nas zobaczyli i potem się celem ich wysłuchania zgłosili.

## Wykaz.

2 sztuki nowego płótna w niebieskie i białe paski,

sztuka płótna modrego z białemi kreskami,

2 sztuki materyi na spodnie koloru czarnego, brunatnego i niebieskiego,

2 sztuki materyi na spodnie koloru czarnego i szarego,

2 sztuki materyi na spodnie koloru czarnego, brunatnego i jasnego,

sztuka materyi na spodnie koloru ciemno szarego,

nowa wełniana chustka średniej wielkości, jasno różowego koloru,

viergebn neue feibene gange Cravatten: Saletucher, brei neue feibene halbe besgl., ein Stud graue, blaue, weifroth ge= ftreifte Leinwand als Umichlag, ein Stud blauen Rattun mit helleren Blumen, vier Stud weißrothe Bettubergug , Lein= manb. ein Stud blauen Rattun mit weißgelben on Blumen, awokerow babalw gwei Stud weiße, blaugeftreifte Bettbes gug , Leinwand, ... ... ... vallolo ein Stud wollenen Beug mit fchwargen Streifen, in Facon und Farbe ber von Juden gebrauchten Bet= Tucher, ein Stud gruner Rlanell, walde w ein Stud dunfelblaue Leinwand, brei Stud hellblaue Leinwand, Walsw ein Stud blaues grobes Tuch, ein Stud baumwollenes fcwarzes Sofen= zeug, ein Stud Leinwand, weiß mit fcmalen bunten Streifen, awolf Stud Umichlagetucher, bunt, in vier gangen Studen, iden elaid i ein Stud rothblau groß geftreifte Lein= wand, ein Stud rothblau flein geftreifte bito, exarmego, brumathego iniebieskiego, zwei Stud Sofenzeuge, noch in gangen ezarnego i szarego. Studen, zwei Paar baumwollene Strumpfe, ein wollener Strumpf, was ogentaso, ein altes hembe, bog an tyrblen akutas eine Pique Unterjade, alt, isse onne

ein Rinder = Rodden, alt, allew swon

kości, jasno rozowego koloru,

14 jedwabnych nowych krawatek calych. 3 takie same przekrojone, sztuka płótna w szare, modre i jasno czerwone paski. sztuka sycu w jaśniejsze kwiatki, 4 sztuki plótna na powloki koloru bialo czerwonego. sztuka sycu w biało żólte kwiatki, 2 sztuki płótna na powłoki w białe i niebieskie paski, sztuka materyi welnianéj w czarne paski na kształt żydowskich płaszczyków do modlitwy, sztuka flaneli zielonéj, sztuka płótna ciemno modrego, 3 sztuki płótna jasno modrego, sztuka sukna modrego grubego, sztuka materyi czarnej welnianej na spodnie. sztuka płótna w paski niebieskie wazkie, Ala histra 12 chustek dużych, w rozmaitych kolorach, w 4 sztukach. sztuka płótna w czerwone niebieskie szerokie paski. sztuka płótna w czerwone niebieskie wazkie paski, 2 cale sztuki materyi na spodnie. 2 pary pończoch bawelnianych. pończocha wełniana, wald dale waste koszula stara, hagan og douna bute nin

kaftanik pikowy stary,

sukienka dziecinna stara, war warm mit

weißes halbinde

, sinsaga ein Palitot, getragen, ein brauner Ueberrock, bito, zwei Paar fcwarze Tuchhofen, bito, eine feidene Befte, alt, eine grauleinene Damafttafche, ein Stud grau und braun geftreiftes hofenzeug, daia anniosiab alasiaus ein Stud dunfles mit braunen Streifen verfebenes Sofenzeug, zwei bunte Schurzen, zwei Flügel : Gardinen, ein Stud weiße Leinwand mit blauen - Streifen, i sont se yalle yo son zwei Stud wollene Lilla = Beuge, ein Ctud ichwarzen geblumten Ramelott, brei Tucher, schwarz mit Lilla, ein Ctuck blau-braun = gelben Rattun, hroicwaki bukwisytoryat, ein Ctud weiße Leinwand, ein mittelgroßes, grun = roth = blaues Um= fcblagetuch, num mand nod alland ein großeres Zuch mit gelben Streifen, ein Stud blauen Rattun mit rothen Streifen, ein Cagetuch, minile gatanoe den dasit ein Paar Commerhofen, Gide and ein fdmarge Sammetmefte, ein Stud blaue gedrudte Leinwond, ein Stud weiße blaugeftreifte Leinwand, zwei Gervietten, ein Stud braunen Ramelott, ein Stud blauen Rattun mit gelb und weißen Blumen, ein Stud roth und blau gestreifte Leine wand, ein Stud Cambrai, weiß,

ein brauner Damaft-Frauen = Unterrock,

palitot, przenoszony, surdut brunafny. 2 spodni czarnych przenoszonych, westka jedwabna stara, kieszeń szara lniana damaścikowa. sztuka materyi na spodnie w paski szare i brunatne. sztuka materyi na spodnie w brunatne paski, 2 fartuchy pstre, 2 firanki. sztuka płótna białego w paski modre, 2 sztuki wełnianej materyi liliowej, sztuka kamletu czarnego w kwiatki, 3 chustki czarnego i liliowego koloru, sztuka sycu w kolorze niebieskim, brunatnym i żółtym, sztuka płótna bialego, chustka średniej wielkości w kolorze zielonym, czerwonym i niebieskim, chustka wielka w żółte paski, sztuka sycu niebieskiego w czerwone chustka gazowa, para spodni latowych, czarna westka axamitna, sztuka płótna modrego, sztuka płótna białego w paski modre, 2 serwety, sztuka kamletu brunatnego, sztuka sycu niebieskiego w żółte i biale kwiaty, sztuka płótna w czerwone i niebieskie paski, sztuka materyi białej (cambré), spódnik bronzowy damaścikowy,

ein hembe. test ces eine braune Rinberjade, ein Rinber = Unterroct. ein gelbwollenes Salstuch. ein Paar blauleinene Sofen, ein ausgewaschenes Salstuch, ein blaues Rinber : Rodchen. ein Daar graue Civil = Commerhofen, ein Stud blaue Leinwand, eine folechte ichwarzseibene Befte. awei weiße Tifchtucher. ein Paar fchwarze Beinfleiber, ein grauer Civil = Dantel mit braunem Rutter. ein blecherner Durchfcblag, ein Bunbel Baumwolle. Dofen, ben 7. Juni 1848. Ronigliches Inquisitoriat.

koszula, magantia tetila@ nis f kaftanik dziecinny brunatny, spodniczek dziecinny, do mod mas chustka na szyję wełniana żółta. para spodni płóciennych modrych. wyprana chustka na szvie. sukienka dziecinna niebieska. para spodni szarych letnich cywilnych, sztuka płotna niebieskiego. westka jedwabna czarna stara. 2 obrusy białe, para spodni czarnych. płaszcz cywilny szaraczkowy z brunatna podszewka. durszlak blaszany, wiazka bawelny. Poznań, dnia 7. Czerwca 1848. Królewski Inkwizytoryat.

- 14) Entbindungs = Unzeige. Die heute fruh um 83 uhr erfolgte gludliche Entbindung meiner lieben Frau Emilie, geb. Urndt, von einem muntern Madchen, beehre ich mich Berwandten und Freunden statt besonderer Melbung ergebenft arzuzeigen. Gosbowo, ben 17. Juni 1848. Paul Rehring.
- 15) heute Nachmittag Scheiben-, Sonnabend und Sonntag Nachmittag Schach-Schießen, wozu ergebenft einlabet ber Schießhauspachter Rafelig.
- 16) Donnerstag ben 22. Juni Gung'lsches Concert im hilbebrandschen Garten, ausgeführt unter Direktion bes herrn G. Scholz. Entrée à Person 21 fgr. Fas milien von 1 herrn und 2 Damen 5 fgr. Anfang 6 Uhr.

blucen Kattun mit gelb und segoka sven niebieskiego w Scho

ein Grod coth, and blau geftreifte Leine gatuka piones w exerwone i nighterlie